# Jüdische Presszentrale Zürich

und JÜDISCHES FAMILIENBLATT FÜR DIE SCHWEIZ

Redaktion und Verlag: Oscar Grün Zürich, Flössergasse 8 -:- Telephon: Selnau 75.16

JEWISH PRESS ASSOCIATION

Jahresabonnement: inland Fr. 12.-, halbj. Fr. 6.-, viertelj. Fr. 3.50
Ausland Fr. 20.-, Amerika 6 Doll.
Erscheint wöchentlich - Einzelnummer 30 Cts.

Nachdruck nur nach Vereinbarung mit der Redaktion Office in America: New-York, 119 Nassau St.

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE JUIVE

Postcheck-Konto VIII 5166
Telegramm-Adresse: "PRESSCENTRA ZÜRICH"
Briefadresse: POSTFACH BAHNHOF

#### Das jüdische Viertel von Damaskus zerstört.

London. - M.M. - Durch die französische Beschießung von Damaskus wurde besonders schwer das jüd. Stadtviertel betroffen, einige hundert Juden liegen unter den Trümmern begraben, das jüd. Viertel ist zerstört. — Der Eisenbahnverkehr zwischen Haifa und Damaskus ist seit dem 21. Oktober unterbunden.

# Oskar Wassermann über Aufbauarbeit in der Krim und in Palästina.

(JPZ) Berlin. Bei einem vom Präsidium des Keren Hajessod in Deutschland veranstalteten Bankett, welchem u. a. die Präsidenten Dr. Ch. Weizmann und N. Sokolow; Dr. Feiwel und Dr. Halpern beiwohnten, hielt der Vorsitzende des Keren Hajessod in Deutschland, Direktor Oskar Wassermann, bekanntlich einer der führenden deutschen Finanzmänner, eine Ansprache, in der er die besondere Bedeutung der Aufbauarbeit für das russische Judentum hervorhob. Er betonte aber, daß diese Arbeit nichts mit Palästina zu tun habe; Palästina bleibt nach wie vor die wichtigste Aufgabe. Er schloß mit folgenden Worten: "In der Krim hilft man dem einzelnen Juden, in Palästina aber dem Judentum. Wer für die Krim gibt, hilft anderen, wer für Palästina gibt, hilft sich selbst." — An der Präsidialsitzung des deutschen Keren Hajessod wurde einstimmig beschlossen, der am 17. Jan. 1926 stattfindenden Landesversammlung die Entsendung eines deutschen Mitgliedes in das Londoner Bureau des KH vorzuschlagen und hiefür Dir. O. Wassermann bezeichnet.

#### 7500 Zertifikate für Palästina-Einwanderer.

Jerusalem, 28. Okt. (PC) Die palästinisch-zion. Exekutive erhielt 7,500 Zertifikate, zum Zwecke der Einwanderung von Chaluzim in den nächsten 6 Monaten.

## Réunion annuel du Comité Central de l'Alliance Israélite.

De notre Z.-correspondant de Paris.

(JPZ) Paris. Le Comité Central de l'Alliance Israélité a tenu le 21 octobre sa réunion extraordinaire annuelle, qui a eu lieu le 2e mercredi qui suit les fêtes de Souccot.

A l'ordre du jour figurait d'abord l'élection annuelle du *Présidium*. Les membres sortants ont été réélus par acclamation, à savoir: Président: M. Sylvain Lévi, professeur au Collège de France; Vice-Présidents: MM. le docteur Arnold *Netter*, membre de l'Académie de médecine, membre du Conseil de la *Jewish Colonization Association* Eugène *Sée*, préfet honoraire, Vice-Président du Consistoire Central des Israélites de France; Trésorier: M. Raoul *Montefiore*, industriel.

Il a été donné ensuite connaissance du rapport annuell. Ce document passe en revue la situation des juifs dans les principaux pays où leur sort continue à être l'objet de préoccupations. Il examine ensuite l'action de l'Alliance, notamment dans le domaine éducatif, constate l'extension constante de l'oeuvre scolaire, en particulier au Maroc, en Palestine et en Perse. Il fait enfin allusion à l'intenvention philanthropique de la Société, qui est venue en aide à des collectivités ou des institutions juives de Russie, de Hongrie et de Pologne. Au cours des délibérations qui ont suivi, le Comité a longuement examiné le grand problème de la colonisation juive en Ukraîne et en Crimée, si intéressant s'il doit apporter une solution partielle à la question juive en Russie.

# Jüdische Persönlichkeiten.

IX.



Nach einer Steinzeichnung von Karl Bauer.

# Baruch Spinoza.

Von M. Joffe.

(Copyright by the JPZ 1925.)

"Was mich betrifft, so unterlasse ich das Schlechte oder bestrebe mich es zu unterlassen, weil es mit meiner Natur geradezu im Widerspruch steht."

(Brief Spinozas an W. v. Bleyenbergh.)

Die Sehnsucht eines ganzen Volkes, nach Erlösung und Reinigung durstend, gebar die Sage von den sechsunddreißig verborgenen Heiligen. Als Handwerker oder Tagelöhner fristen sie ein ärmliches Dasein, in harter Arbeit, schmaler Kost. Doch wandeln ihre Seelen auf den lichten Pfaden Gottes, leuchten ihre Herzen durch der Erde finstre Nacht, strahlt ihr Geist soviel Güte und Wärme, daß sich der Allmächtige ihretwegen der sündigen Welt erbarmt. Nur durch Zufall wird des Mannes Heiligkeit entdeckt, nur selten bricht hervor das Licht, das Gott so tief verborgen.

So schlicht und rein, so göttlich ruhig und unbeirrt, wie das Leben dieser sechsunddreißig Heiligen waren die Tage des großen Weisen Baruch Spinoza. Von kristallhafter Transparenz war das Wesen des Mannes, daß es bis in die fernsten Ecken seines Gedankenbaues hineinleuchtete, daß es seine Worte durchglühte, die suchenden Menschen vieler Jahrhunderte zum Wegweiser wurden. Denn Spinoza tat mehr als ein philosophisches System entwickeln, er tat etwas, das man seit den Zeiten Sokrates nicht mehr kannte: er lebte seine Philosophie. Die Postulate und Normen seiner Ethik waren weniger das Ergebnis abstrakter Spekulationen, als die Frucht eines in Leiden und Gottsuchen frühgereiften Lebens.

Baruch de Spinoza wurde am 24. Nov. 1632 von portugiesischen Eltern zu Amsterdam geboren. Seine jüdische Vorbildung verlief nach altbewährter Tradition. Er lernte die

heilige Schrift kennen, dann die Propheten und widmete sich endlich dem Studium des Talmud, unter der Leitung Rabbi Saul Levi Morteiras, der seinen Schüler in alle Tiefen und Feinheiten der Lehre einführte. Der helle Verstand Spinozas, die rasche Auffassungsfähigkeit und der Fleiß, mit dem er seine Studien trieb, berechtigten seine Umgebung zu den kühnsten Hoffnungen; man erwartete, daß er die Rabbinerlaufbahn einschlagen, Gottesgelehrter und eine Leuchte Israels werden würde. Doch schien Spinoza selbst vom Lernen nicht völlig befriedigt; er beschränkte sich nicht auf den Talmud und die jüd. Religionsphilosophen des Mittelalters — mit besonderem Eifer hatte er sich in Maimonides vertieft —, denn hingezogen fühlte er sich zur Kabbalah, deren mystischer Glanz ihm das versprach, was seine Seele so inbrünstig erheischte: eine endgültige innere Befreiung, ein restloses Aufgehen im Göttlichen. Der intensive Drang nach tieferer Erkenntnis war stärker als die warnende Stimme seines großen Lehrers Maimonides, dessen ablehnende Beziehung zur Mystik er doch öfters aus seinen Werken vernommen haben muß. Die Enttäuschung, die ihm die kabbalistischen Schriften bereiteten, mußte einen Umbruch seiner ganzen Geistesrichtung nach sich ziehen. Er fühlte sich am Ende eines langwierigen Weges, den er mit reinem Herzen und durstender Seele durchpilgert, doch fand er nicht das Ziel, das zu erreichen sein Geist in die Wanderung gezogen war. Plötzlich und entschieden vollführt er die Wendung von der jüd. Theologie zu den Naturwissenschaften. René Descartes wählt er sich zum Führer, seine Werke unermüdlich durcharbeitend, und beim Amsterdamer Arzt Franz van den Enden setzt er seine Ausbildung im Lateinischen fort, da ihm allein diese Sprache den Zugang zur zeitgenössischen Gedankenwelt erschloß. Van den Enden war als Freigeist verschrien und Spinozas Verkehr in seinem Hause konnte nicht unbemerkt verlaufen. Die Gemeinde witterte den Umschlag im Leben des frommen Jünglings und versuchte das verirrte Schäflein durch Androhung mit dem großen Bann einzuschüchtern. Erfolglos blieb auch das Anerbieten einer Jahresrente von tausend Gulden, die man ihm auszusetzen versprach, im Falle er sich bereit erklären würde, die Synagoge zu besuchen und die Gesetze dem Scheine nach zu erfüllen. "Denn ich suchte nicht Geld, sondern die Wahrheit", fügte er hinzu, als er seinen Freunden davon berichtete. Ein Anschlag, der kurz nachher auf ihn ausgeführt wurde und den nur der Zufall vereitelte, zwang ihn, seinen Wohnsitz zu wechseln. In der Nähe Amsterdams empfängt er den Bannspruch, den er durch einen spanisch geschriebenen Protest erwidert. So war er aus der jud. Gemeinde völlig ausgestoßen und zog in die Einsamkeit, vor der er nicht zurückschrack, die ihm vielmehr willkommen war. Abseits vom Taumel der breiten Landstraße des Lebens, fern vom Gewühl des Tages zog sein Dasein eine lichte Spur. Eine Berufung an die Universität Heidelberg, als Professor der Philosophie, schlägt er mit der Begründung ab, die

sorge für seine Gesundheit denn nur mit einer vollkommenen Gesundheit ist es möglich, vollwertige Leistungen hervorzubringen. Stärke Dich mit einer Tasse OVOMALTINE zum Frühstück

Ovomaltine ist in Büchsen zu Fr. 2.75 u. 5. – überall erhältlich. Dr. A. Wander A.-G. Bern. rare incipit. Sic etiam capita 17. 18 &c. Samuelis 1. ex alio hifto-provided by the provided provided by the provided provided by the provided

#### DIE HANDSCHRIFT SPINOZAS (Fünfte Randglosse im Tractatus theologico-politicus in der Gräflich Wallenrodtschen Bibliothek in Königsberg)

akademische Lehrtätigkeit dürfte seine ganze Zeit in Anspruch nehmen und ihn an der Fortbildung seines Systems hinderlich sein. 1656—1661 lebt er in der Nähe Amsterdams in einem abgelegenen Landhause, wo er bei einem Freunde gastliche Zuflucht gefunden hatte. Eine Zeitlang hält er sich in Rhynsburg auf und begibt sich dan 1664 nach Voorburg beim Haag. Auf das Drängen seiner Freundeläßt er sich nach fünf Jahren im Haag selbst nieder. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hatte er ein Handwerk erlernt: das Schleifen von Gläsern zu optischen Zwekken. Geistreich bemerkt dazu Heine: "Die späteren Philosophen haben oftmals durch die Brillen geschaut, die Spinoza geschliffen". Trotz der Fertigkeit im Handwerk blieb sein Einkommen stets recht kärglich und nur seiner göttlichen Bedürfnislosigkeit ausreichend. Er konnte sich nur eine kurze Zeit den Luxus einer vollen Pension gönnen. Bald zog er in das Haus des Malers van den Spyck, wo er selbst seinen kleinen Haushalt besorgte. Hier ist er bis zu seinem Todestage, den 23. Februar 1677, geblieben.

Etwa um das Jahr 1760 erscheint Spinozas "Theologisch-politisches Traktat", welches Werk im Lager der dogmatischen Theologisch Verital der Traktat bervorrief. Jedach bereite die Westerne der Verital doch bereits die wenigen Kapitel des Traktats berechtigen den Titel der Einweihungsrede, die viele Jahre nach dem Tode Spinozas, anläßlich seiner Denkmalsenthüllung im Haag gesprochen wurde: "Spinoza de blyde Boodschapper der mondige Menschheed" (Spinoza, der heilbringende Send-bote der mündigen Menschheit). In jedem seiner frühesten Gedanken schwingt eine revolutionäre Auflehnung mit, gegen alle Bevormundung des Geistes durch die traditionelle Autorität von Staat und Kirche. So gipfeln seine Ausführungen in der Forderung der Denk-, Rede- und Preßfreiheit, in der Proklamierung einer Loslösung der philosophischen Spekulation von der Theologie, von aller religiösen Dogmatik überhaupt. Von den späteren Arbeiten Spinozas wurde nur die "Ethik", die erst nach seinem Tode veröffentlicht worden ist, vollendet. Eine ganze Reihe von Abhandlungen wurden nur im Entwurfe ausgearbeitet, ein Teil blieb fragmentarisch. Die Ethik ist ein Werk, so trocken und exakt in ihrer Form, die sich vollständig an die Mathematik anlehnt, mit allen Begriffen und Mitteln der Geometrie operierend, wie fruchtbar und allumfassend ihrem Inhalte nach.

Beleuchtungskörper Radio-Artikel Elektr. Apparate

> kaufen Sie in Zürich am vorteilhaftesten bei der

Schweiz. A U & P - Gesellschaft Poststrasse 4 (b. Paradeplatz) Telephon Seln. 40.89 In seinem B
"Die matl
re, aber diese
um so erfreu.
Gefähl wie be
Rathe. Ein Wa
in wogender
stämme in de
den Schriften
wie von den
pheten ruhte
Moch h

Noch h "Sei du min du auch über und in Wor in deiner Se Der Dr

im Seelenlet phischen De und die Er kausal bedir auf die ma nügendes G ten Problen herrschung wendigen V digkeit ist o einmal die kali aus de die Erkennt Seienden ui higungsmitt vom Schick steht in de Einwirkung. zwei Gefahr zigen Götte die einem S Spinoza en

Heiterkeit zu Ich erkenne Gemütsruhe, menen Wese geschieht." Und vo chen am nä rückt, sprac gen der Me

Willem van

"Und sel lichen Versta

sie mich do Leben nicht i

abscheuen,

\* Der Ve

ausgabe an:
Akademie de

4 Bände. (Au

auf Bütten i.
Sämtli
A. Buchenau
im Verlag F

Eine Bes

COMP Gegr. 1848

und ewige siehe "Literar

> 42 Bahnhof Kapiti Günstige B

Nr. 369

Applies of the State of the

in An-

Sustems

sterdams

Freunde

hält er

64 nach Freunde

n Hand-n Zwek-n Philo-

Spinoza

ieb sein öttlichen

ur eine n. Bald

te. Hier r 1677,

*Theolo-*ger der ief. Je-

igen den m Tode 1 Haag

Send-

ühesten

t, gegen elle Au-

hrungen heit, in

en Speogmatik rde nur ht wor-

en wuragmenxakt in itik an-ie ope-

te nach.

rate

In seinem Buche "Ueber Deutschland" schreibt Heinr. Heine:

"Die mathematische Form gibt dem Spinoza ein herbes Aeußere, aber dieses ist wie die herbe Schale der Mandel, der Kern ist um so erfreulicher. Bei der Lektüre des Spinoza ergreift uns ein Gefühl wie beim Anblick der großen Natur in ihrer lebendigsten Ruhe. Ein Wald von himmlischen Gedanken, deren blühende Wipfel in wogender Bewegung sind, während die unerschütterlichen Baumstämme in der ewigen Erde wurzeln. Es ist ein gewisser Hauch in den Schriften des Spinoza, der unerklärlich. Man wird angeweht wie von den Lüften der Zukunft. Der Geist der hebräischen Propheten ruhte vielleicht noch auf ihrem späten Enkel."

Noch begeisterter feiert den Denker F. H. Jacobi: "Sei du mir gesegnet, großer, ja heiliger Benedictus. Wie du auch über die Natur des höchsten Wesens philosophieren und in Worte dich verirren konntest, seine Wahrheit war in deiner Seele und seine Liebe war dein Leben.

Der Drang nach einem klaren Erfassen aller Vorgänge im Seelenleben, der Abscheu vor der Ausartung des philoso-phischen Denkens in ein leeres Wortspiel oder Wortgefecht, und die Erkenntnis, daß unser Innenleben ebenso streng kausal bedingt ist, wie alles Naturwirken, brachten Spinoza auf die mathematische Methode. Sie allein war ihm genügendes Gewähr dafür, alle von ihm in der Ethik behandelten Probleme der Erkenntnis, der Affekte und ihrer Beherrschung in ihrer ursächlichen Verknüpfung, ihrer notwendigen Wirkungsart erfaßt zu haben. Denn die Notwendigkeit ist der Hauptpfeiler seines Systems, wie das "amor fati" die Grundstimmung seines Lebens war. J. Stern nennt einmal die Idee der Notwendigkeit: "Ein geistiges Brom-kali aus der Apotheke der Philosophie". Spinoza aber war die Erkenntnis der ewigen, lückenlosen Determination des Seienden und Werdenden mehr als ein künstliches Beruhigungsmittel gegen alles leidenschaftliche Gebaren einer vom Schicksal erfaßten Seele. Die Tragik des Seins be-steht in der Diskrepanz der Reichweite von Einsicht und Einwirkung. Drohend erwachsen der menschlichen Seele die zwei Gefahren: der tragische Kampf, in dem sie an der trotzigen Götterstirn zerschellt und die tragische Resignation, die einem Selbstmorde gleichkommt. Beiden Gefahren ist Spinoza entgangen, durfte er doch in einem Briefe an Willem van Bleyenbergh schreiben:

"Und selbst wenn ich die Frucht, die ich aus meinem natürlichen Verstand gewonnen, einmal falsch erfände, dann würde sie mich doch glücklich machen, weil ich geniesse und mein Leben nicht in Trauern und Seufzen, sondern in Ruhe, Freude und Heiterkeit zu verbringen trachte und so stufenweise emporsteige. Ich erkenne dabei, und das gibt mir die größte Genugtung und Gemütsruhe, daß alles durch die Macht des höchsten vollkommenen Wesens und nach seinem unabänderlichen Beschlusse so geschieht."

Und von dieser hohen Warte des Geistes, dem Göttlichen am nächsten, aber auch dem Menschlichsten nicht entrückt, sprach er tief und weise: "Man muß die Handlungen der Menschen weder beklagen noch verlachen oder verabscheuen, sondern begreifen".\*

\* Der Verlag Carl Winter in Heidelberg kündigt eine Neuausgabe an: "Spinoza Opera". Im Auftrag der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften, herausgegeben von Carl Gebhardt,
4 Bände. (Ausgabe in Halbleinen, in Halbfranz, 50 numerierte Ex.,
auf Bütten in Pergament geb.)
Sämtliche Werke Spinozas, übersetzt von O. Baensch,
A. Buchenau und C. Gebhardt. In 3 Halbpgtbden M. 45.—, sind
im Verlag Felix Meiner, Leipzig, erschienen.
Eine Besprechung der Bücher: "Spinoza von den festen
und ewigen Lingen" und A. Lieberts "Spinoza Brevier"
siehe "Literarische Umschau der JPZ", Seite 13.

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE MULHUUSE

Gegr. 1848

Aktiengesellschaft

Gegr. 1848

42 Bahnhofstr. ZURICH Bahnhofstr. 42

Kapital Fr. 50,000,000. Reserven Fr. 10,000,000.

HAUPTSITZ: Mülhausen, rue du Hâvre 1 Günstige Bedingungen für Rechnungen auf französischer Währung An- u. Verkauf von Wertpapieren. Börsenaufträge Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren

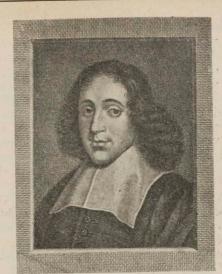

Baruch de Spinoza.

#### Spinoza über die Rückkehr der Juden nach Palästina.

(JPZ) Unter den an Spinoza gerichteten Briefen Heinrich Oldenburgs, eines seinerzeit bekannten deutschen Gelehrten, der mit dem Amsterdamer Denker in reger Korrespondenz stand, befindet sich ein Schreiben, datiert vom 8. Dezember 1665, aus dem wir einen Passus wiedergeben wollen, der sich auf die Sabbatai Zwi Bewegung bezieht, die zu jener Zeit ihren Höhepunkt erreicht hatte. Oldenburg schreibt:

burg schreibt:
"Aber um auf die Politik zu kommen, so ist hier in aller Munde ein Gerücht, von der Rückkehr der mehr als zweitausend Jahre zerstreuten Israeliten in ihr Vaterland. Nur wenige glauben es hierorts, aber viele wünschen es. Wollen Sie Ihrem Freunde mitteilen, was Sie darüber hören und was Sie davon halten. Was mich anlangt, so kann ich dieser Nachricht keinen Glauben schenken, solange sie nicht von glaubwürdigen Leuten aus der Stadt Konstantinopel berichtet wird, die doch die Sache am meisten angeht. Ich bin begierig, zu erfahren, was die Amsterdamer Juden darüber gehört haben und welchen Eindruck eine derartige Nachricht auf sie macht, die, wenn sie wahr wäre, doch offenbar eine allgemeine Weltkatastrophe im Gefolge haben würde." (Zitat aus dem Briefwechsel Spinozas, enthalten in den im rihmlich bekannten Verlage Felix Meiner in Leipzig, von Karl Gebhard in deie Antwort Spinozas auf diese Anfrage aus-

Wie die Antwort Spinozas auf diese Anfrage ausgefallen ist, ist unbekannt geblieben. Doch bezeugt eine Stelle im "Theologisch-politischen Traktat", daß Spinoza die Möglichkeit der Rückkehr der Juden nach Palästina nicht für ausgeschlossen hielt, ja sogar mit ihrer Wahrscheinlichkeit rechnete. Es heißt dort:

"Das Zeichen der Beschneidung halte ich für so bedeutungsvoll, daß ich überzeugt bin, dies allein werde das Volk für immer erhalten. Ja, wenn die Grundsätze ihrer Religion ihren Sinn nicht verweichlichen, so möchte ich ohne weiteres glauben, daß sie einmal bei gegebener Ge-legenheit, wie ja die menschlichen Dinge dem Wechsel unterworfen sind, ihr Reich wieder aufrichten und daß Gott sie von neuem anserwählt."

Anski's "Dybuk" als deutsche Oper.

(JPZ) Berlin. Der Komponist Wilhelm Groß arbeitet an einer neuen Oper, deren Buch R. St. Hofmann nach der Arno Nadel'schen Uebertragung des "Dybuk" von Anski geschrieben bet ben hat.



Am Ende längster Dienstzeit ist keine Schraube locker

Benz-Auto-Verkauf A.-G., Zürich, Badenerstrasse 119.

Beschlüsse des zionistischen A. C.

(JPZ) Berlin. Das zion. Aktionskomitee hat auf seiner Tagung in Berlin vom 21.-27 Okt. u. a. folgende Beschlüsse gefaßt: Das AC ist der Ansicht, daß gewisse Bestimmungen des palästinischen Bürgerschaftsgesetzes unbefriedigend sind und fordert die Exekutive auf, mit der größten Energie auf eine Aenderung dieser Bestimmungen hinzuwirken. Es soll eine Kommission gebildet werden aus 18 Mitgliedern, die einen Plan der Organisierung der Erziehungs- und Kulturangelegenheiten ausarbeiten und ihre Vorschläge der nächsten Tagung des AC zur Bestätigung vorlegen soll. Ferner wurde festgestellt: Als eine der Grundlagen der Vorbereitungsarbeit für Palästina ist die sprachliche Vorbereitung (Hachscharah) anzusehen. Die zion. Org. soll daher besondere Aufmerksamkeit der Verbreitung der Kenntnis der hebräischen Sprache zum Zwecke der Hachscharah zuwenden. Folgender Antrag der Kulturkommission wird der Exekutive zur Kenntnis gebracht: Das Erziehungsbudget im Betrage von 84,000 Pf., in dem die für die Erziehungsanstalten des Misrachi und der Arbeiterorganisation vorgesehenen Summen mitenthalten sind, soll voll ausgezahlt werden. Sollte wegen der Unmöglichkeit, das Budget voll zu erreichen, die Notwendigkeit von Kürzungen sich ergeben, so sind die Lehrer in Bezug auf ihr Gehalt gleich wie die Beamten der zion. Org. zu behandeln. Das Londoner Budget der Exekutive im Gesamtbetrage von 38,760 Pf. wird genehmigt. Das AC wählt eine dreigliedrige Kommission, bestehend aus den Herren Grünbaum, Schokken und Rottenstreich, zwecks Ausarbeitung des Entwurfes eines Statutes für eine ständige Kontrollinstanz. Das AC fordert die Exekutive auf, der Jugendarbeit ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und insbesondere die Zusammenarbeit der europäischen und amerikanischen Jugendbewegung in jeder Weise zu fördern.

Dr. Ruppin beharrt auf seiner Demission.

(JPZ, Jerusalem. Dr. Ruppin, hat die Erklärung abgegeben. das er es ablehnt, in der zion. Exekutive in Palästina länger zu verbleiben. (Siehe JPZ Nr. 368.)

Die Zahl der Juden in Palästina ist im Laufe des Jahres 5685 um 34.000 gestiegen.

(JPZ) Jerusalem, 28. Okt. Während des Jahres 5685 belief sich die Durchschnittszahl der monatlichen Einwanderer auf 2790. Die Gesamtzahl der Einwanderer im Jahre 5685 betrug etwa 33,500. Wenn wir die Zahl der 1750 Juden abziehen, die Palästina im Laufe des Jahres verlassen haben, so stellt sich die Nettozahl der Einwanderer auf ein wenig unter 32,000. Die Auswanderung wurde aber mehr als ausgeglichen durch den natürlichen Zuwachs der Juden, der auf 2000 jährlich gestiegen ist.

Unter der Voraussetzung, daß diese Ziffern authentisch sind, ist der Prozentsatz der Juden im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung von 13% zu Beginn des Jahres 1925 auf etwa 16,5% per 1. Okt. 1925 gestiegen, eine Erhöhung von 3,5% während 9 Monaten.

Eine neue jüdische Kolonie.

(JPZ) Jerusalem. Eine neue Kolonie unter dem Namen "Sichron Abraham" (Gedenken an Abrahem) ist beim Eingang des Tales Jesreel gegründet worden. Die Kolonisten, die aus Lodz sind, haben 4000 Dunam gekauft. 15 Familien sind bereits an Ort und 20 weitere Familien werden im Laufe des Winters erwartet.

Zürich.

# Savoy Hotel Baur en Ville

wohnen Sie komfortabel und nicht teuer. Privatbäder. Kaltes und warmes Wasser. Savoy Restaurant Orsini. American Bar. Dir. F. Giger.



Senator Dr. Michael Ringel (Lemberg), einer der hervorragendsten Juristen Polens, Verteidiger im Steigerprozeß.

Der Steigerprozess. Spezialbericht der JPZ.

Lemberg. Am 14. Verhandlungstag (27. Okt.) beantragte die Verteidigung, die Vorladung neuer Zeugen, welche vor allem bekunden sollten, daß die Bombe nicht von der Straße aus, sondern von einem Fenster des Café de la Paix geschleudert worden sei. Ferner wurde die Entsendung von Bevollmächtigten nach Berlin zur Herbeischaffung einer Photographie Olschanskys und der Akten über ihn verlangt. Verteidiger Senator Dr. M. Ringel verlangte in einer großen Rede die unzweifelhafte Feststellung der Wahrheit, welche die Anträge der Verteidigung bezwecken; er erläuterte den politischen Zusammenhang des Prozesses mit der Hakenkreuzlertätigkeit in Berlin.

Der Gerichtshof beschloß nach langen Beratungen, die wichtigsten Anträge der Verteidigung zuzulassen und das Beweisverfahren zu ergänzen. (Einvernahme von 30 weiteren Zeugen.) In Fortsetzung des Zeugenverhörs behauptete ein Polizeispitzel, Steiger in Gesellschaft eines Kommunisten gesehen zu haben. Dies bestritt aber der genannte Kommunist. Die Einvernahme der Zeugen wird noch weiter fortgesetzt.

Vom Institutum Judaicum der Berliner Universität.

(JPZ) Berlin. Das Institutum Judaicum an der Berliner Universität veranstaltet im laufenden Wintersemester einen Vorlesungszyklus "Bilder aus der Religionsgeschichte des Judentums". Eine Reihe bekannter jüd. Gelehrter wird Gastvorlesungen halten, so Prof. Dr. Elbogen: "Esra und das nachexilische Judentum"; Rabb. Dr. Bergmann: "Das Judentum in hellenistisch-römischer Zeit"; Prof. Dr. Guttmann (Breslau): "Der Talmud"; Prof. Dr. Guttmann (Ber-"Die religiösen Motive in der Philosophie des Maimonides"; Rabb. Dr. Baeck: "Die Mystik im Judentum.

Der Rockefeller-Preis für Professor Frenkel. (JPZ) Moskau. Der Rockefeller-Preis für die beste wissen-schaftliche Arbeit des Jahres wurde diesmal Prof. Jacob Fren-kel vom Leningrader Polytechnikum verliehen.

# HANSEN & MODEL

Lieferung sämtlicher Bau- und Möbelschreinerarbeiten Innen-Architekturen und Renovation antiker Möbel

Zürich 7

Zeltweg 40

Durch ( die Bazare, schen Verkä hier gelangt riertel zur ( hochste Heil boben sich ( schiedenen S oll ausgesta der frommen des Bild wit bei beiden durch die Vi Einfahrt mit über das Gou

Garten Getse Zu den vierteln gela diesen ständ viele jüd. Kla

Das ist ein

Kuppeln. Vo

Jerus aber dafür e Die meisten c Sorgen mit ( wahres Weser Lehrhaus oder besser hingeh Seele mischt lismus, des seele, die das hat und desse jüdischen Sta Synagogen ur von "Chalukk bleibenden Ein stisches Miliet Amsterdams (

lestgehalten h Synagoge, der

er im

intragte che vor on der

de la endung

ig einer in ver-

n einer ahrheit, erläu-es mit

en, die nd das

weiteauptete ninuni-

Kom-

weiter

r Ber-emester

r wird

ra und "Das Gutt-

(Bers Mai-

entum.

wissen-Fren-

tät.

#### Reiseeindrücke aus Palästina.

(Copyright by the JPZ 1925.) III.

Durch enge, steilansteigende Straßen geht es durch die Bazare, welche mit ihren bunten Waren, patriarchalischen Verkäufern, einen malerischen Anblick bilden. Von hier gelangt man in das moderne griechische Geschäftsviertel zur Grabeskirche, ein alter byzantinischer Bau, das höchste Heiligtum sämtlicher christlicher Sekten. Rings er-heben sich die zahlreichen Klöster und Abteien der verschiedenen Schattierungen des Christentums. In der prachtvoll ausgestatteten Kirche herrscht eine weihevolle Andacht der frommen Pilger und Betenden. Ein ähnlich ergreifendes Bild wie an der Klagemauer, das tiefmenschliche ist bei beiden dasselbe. Durch enge Straßen geht es dann durch die Via Dolorosa zum Damaskustor, welches an der Einfahrt mit orientalischer Ornamentik verziert ist. Gegenüber das Gouvernorat im Gebäude des St. Paulus Hospizes. Das ist ein großartiger Steinbau aus weissen Quadern mit Kuppeln. Von hier steigt man zum Oelberg auf, wo der Garten Getsemane und verschiedene Klöster sich befinden.

Zu den außerhalb der Altstadt liegenden Geschäftsvierteln gelangt man durch das monumentale Jafjator. In diesen ständig wachsenden Geschäftsvierteln findet man viele jüd. Kleinhändler, die oft nur einen armseligen Laden,



Jerusalem. Eine der Hauptgeschäftsstraßen.

aber dafür ein umso reicheres jüdisches Wissen besitzen Die meisten dieser Kaufleute haben ihr ganzes Denken und Sorgen mit Gott und der heiligen Schrift verbunden. Ihr wahres Wesen lernt man erst kennen, wenn man ihnen im Lehrhaus oder in der Synagoge begegnet, wo sie eigentlich besser hingehörten, als hinter einen Kramladen. In ihrer Seele mischt sich die Tragik des Materialismus und Idealismus, des jüdischen Händlertums und jüdischer Urseele, die das Wort Gottes und der Propheten vernommen hat und dessen Träger sein sollte. So ein Freitag abend im jüdischen Stadtteil, den man denn auch dem Besuch alter Synagogen und Lehrhäuser mit ihren ständigen Insaßen von "Chalukka-Gelehrten" widmet, hinterläßt einen tiefen, bleibenden Eindruck. Da bekommt man ein romantisch-mystisches Milieu zu sehen, wie es Rembrandt im Judenviertel Amsterdams geschaut und in seinen Meisterwerken gern festgehalten hat. Hier ein Bild so einer alten Jerusalemer Synagoge, deren hochgelegene Fenster hell erleuchtet sind.

Eversharp u. Handy-Fillstifte Waterman u. Swan-Füllhalter Ruegg-Naegeli & Cie. A.-G. Kürich Bahnhafstrasse 27



lude aus Jerusalem.

An der Decke hängen venezianische Leuchter mit Kerzen, die ein güldenes, gedämpftes Licht verbreiten, das an silbernen Kandelabern, an blau und rotsamtenen, goldbestickten Decken am Almemor und am Vorbeterpult spielt und sich mit dem matten Schein der "Ewigen Lampe" dem heiligen Schrein mischt. Silberbärtige Männer von patriarchalischer Gestalt in seidenglänzenden Kaftanen gehüllt, verrichten in heiliger Extase und mit einem von glühendem Rhythmus getragenen Gesang ihre Gebete. So gekleidet schritten einst ihre Ahnen vor einem halben Jahrtausend durch die deutschen Städte des 13. Jahrhunderts und so unverändert in der Tracht und der Gläubigkeit ihrer Väter kamen diese dramatischen Typen des "Ewigen Juden" von ihrer tragischen Wanderung über Polen und Rußland wieder in die Urheimat der Erzväter nach Jeru-Salem, der "Stadt des Friedens", zurück, nach der sie sich während der Jahrhunderte ununterbrochen dreimal täglich im Gebet zurücksehnten. Eine großartige Vision der Weltgeschichte entrollt sich vor dem Auge und wird zu einem seltenen Erlebnis.

Von den mehr als dreihundert Synagogen fallen nur zwei besonders auf, die sich in der Altstadt nahe der Omarmoschee befinden: das Gotteshaus "Beth Jakob" (auch genannt "Churwath Rabbi Jehuda Hechassid") und die "Nissan Back"-Synagoge. Uralt ist das Bethaus, das den Namen Rabbi Jochanan ben Sakkais trägt und von der behauptet wird, daß sie aus der talmudischen Zeit stamme.



Am Toten Meer.

(Photo von F. Engel, Flums )

# ESPLANADE

am Utoquai

#### ZÜRICH

GRAND CAFÉ - TEA-ROOM - RESTAURANT - BAR

Rendez-vous vor und nach den Theatern

Nicht weniger berühmt ist die Synagoge des "Rambam", die sich einer besonderen Beliebtheit erfreut und stets von einer großen Anzahl Andächtiger gefüllt ist. Die Aguda bei Lord Plumer.

(JPZ) Jerusalem. - S. - Am 22. Okt. empfing Lord Plumer in 3/4-stündiger Audienz eine Delegation der Aguda, bestehend aus den Oberrabbinern Sonnefeld und Kliers, Vertretern der Agudagruppen in Jerusalem, Safed, Haifa und Dr. Robert Weiss, Leiter des Wirtschaftsamtes der Aguda in Tel Aviv. Nach der Begrüßung durch Oberrabb. Sonnenfeld bestätigte Lord Plumer die Hoffnung, die der Oberrabbiner in seiner Ansprache geäußert hatte und drückte seine Freude darüber aus, die Wünsche der Aguda direkt entgegennehmen zu können und Oberrabb. Sonnenfeld persönlich kennen zu lernen. Er ersuchte auch, daß die Delegation offen ihre Wünsche präzisiere, um zu erfahren, was das orthodoxe Judentum begehre und womit er helfen könne. Rabbiner Jungreis erläuterte die aktuellen Forderungen der Orthodoxie, während der Leiter des Agudabureaus in Jerusalem, Rabbiner Blau, die Wünsche der Aguda bezüglich der übrigen Fragen vorbrachte. Auf Wunsch Lord Plumers wurde ein Memorandum überreicht, das die Forderungen der Aguda enthält. Er versprach auch, selbst alle Postulate genau zu studieren. Beim Abschied sprach Oberrabb. Sonnenfeld eine "Brocho" für den Oberkommissär.

Nouvelles de Paris. De notre Z .- correspondant.

(JPZ) M. A. Schrameck, ministre de l'Intérieur dans précédent cabinet Painlevé, conserve le portefeuille de l'Intérieur dans le nouveau ministère qui vient d'être constitué par le même homme d'Etat.

Le baron Edouard de Rothschild, président du Conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer du Nord, a été nommé président du Comité de direction des grands réseaux de chemins de fer français. Fils de feu le baron Alphonse, neveu du baron Edmond, le baron Edouard de Rothschild est président du Consistoire Central des Israélites de France.

(JPZ) Paris. M. et Mme. Georges Blumenthal, de York, viennent de faire un don de 1 million et demi de francs pour la construction d'un pavillon à l'Hôpital des Enfants Malades, à Paris.

des Enfants Maiades, a Paris.

(JPZ) Paris, 22 oct. - J. - La première séance du "United Evacuation Committee" comprenant les délégués de l'American Emergency Committee, de la JCA et du "Vereinigtes Komitee für jüd. Auswanderung (Emigdirect) a eu lieu à Paris, le dimanche, 18 oct. 1925, sous la présidence du Dr. James Simon. Le 18 oct. 1925, sous la présidence du Dr. James Simon. Le Comité a pris connaissance du rapport de la direction sur la conduite de l'oeuvre ainsi que sur le travail déjà accompli. Ce rapport a été approuvé et des mesures ont été envisagées pour la poursuite de cette activité et la liquidation, dans le plus bref délai, du problème des émigrants bloqués dans les ports et des réfugiés à Constantinople et en Roumanie. réfugiés à Constantinople et en Roumanie.



"Il Giorno" über die Juden Italiens.

(JPZ) Ein geschätzter Mitarbeiter unseres Blattes sendet uns folgenden Ausschnitt aus der angesehenen italienischen Zeitung "II Giorno", Neapel, vom 3./4. Okt., in dem es u. a. heißt: "Vergangenen Montag, am großen Jaumkipurtage, haben die gesamten jüd. Unternehmungen Ferien gemacht: Alle großen Geschäfte hebr. Inhaber waren geschlossen und alle diejenigen, die diese alte Religion halten, haben sich in ihren Tempeln zum innigen Gebet eingefunden, wo ihre Priester, stets fromme und gelehrte Männer, jene "Vergebung" gesprochen haben, welche in jedem jüd. Gebete mit großer Inbrunst von Gott erbeten wird. Diese hebr. Gebräuche sind stets so rührend, daß alle diejenigen, welche ihnen

Gebete mit großer Inbrunst von Gott erbeten wird. Diese hebr. Gebräuche sind stets so rührend, daß alle diejenigen, welche ihnen beiwohnen, ergriffen sein müssen, auch wenn sie andersgläubig sind. Unsere Sympathie für das jüdische Volk ist geleitet von den außergewöhnlich guten Eigenschaften, die die Hebräer besitzen. Sie sind äußerst talentvoll, gebildet; es sind hervorragende, wissenschaftlich gebildete Menschen, zum großen Teil Gewerbetreibende, welchen den Professionen die sie betreiben, stets Ehre antun und in der Politik, in der Wissenschaft, und in der Finanzwelt, haben sie enormes geleistet und leisten es heute noch. Und alle diese Israeliten haben für Italien, welches Land sie so brüderlich aufminmt, eine große Verehrung und Dankbarkeit für das Wohlergehen das ihnen in Italien zuteil wird, was sie auch vielfach bewiesen haben. Sie hegen für unser Land, dessen Bürger sie sind, größte. Verehrung, welche sie auch im Kriege bewiesen haben und auch jetzt fortfahren, es durch ihre Friedensbemühungen zu bezeugen. In ihrem Geiste fühlen sie sich als Italiener im wahren Sinne des Wortes. In ihnen fließt lateinisches Blut. Italien hat seinen Hebräern ein Vaterland und eine Freiheit gegeben; dieses generöse, noble Italien." generöse, noble Italien.'

Vermischte Nachrichten.

(JPZ) New York. Ein Brief des Direktors des Joint Distribution Committees, Dr. Bernhard Kahn, über die Religiosität der jud. Ansiedler, wird zur Zeit in Amerika veröffentlicht. Die jüd. Siedler, so schreibt er, gehen aufs Land, Bauern zu werden; sie wollen aber jud. Bauern sein. Der Sabbat und alle jüdischen Feiertage werden beobachtet. Ein enges Familienleben, sowie ein tieferes religiöses und jüd. Leben kann sich wieder entwickeln, weil die Regierung infolge der Entfernung von den Kolonien sich in die inneren Angelegenheiten der Kolonisten nicht einmischt und den Kolonisten erlaubt, ihre Schulen und Institutionen nach jüd. Wünschen auszubauen.

(JPZ) Ierusalem. - U. - Der frühere amerikanische Botschafter in Konstantinopel, Oscar S. Straus, der im vergangenen Jahre Palästina besucht hat, hat nunmehr der Jüdischen National- und Universitätsbibliothek einen großen Teil seiner Privatbibliothek zum Geschenke gemacht. Die erste angelegte Sendung umfaßt 550 Bände, fast ausschließlich Standard Works aus dem Gebiete der Geschichte und des internationalen Rechts.

(JPZ) Poltawa. Die Synagoge in Poltawa, die im Mai auf Wunsch der jüd. Kommunisten geschlossen wurde, ist zu einer Stadthalle umgebaut worden. (JTA)

Basel. niermit die m 15. Nov indenden Vo sem wissen Hoffmann-K philologie a letztjährigen lose Sympath heit erworhe iber das T Brauch" spi stellung "Ri ehrte Publik

tragsabend

reich und in

Inserat.)

Jüdischer 13. Dez., vor ungen Mädc Handarbeiten kellereien in Gunsten des I langen. Die V lichst, die fer einer der fol Bollag, Leime Hutgasse 16; erfolgt auch teilung. — Da teilung. — Da die bis jetzt ebenfalis durc Bazar reich

Die körpe

tüchtigung de den errungen

neuen Bildur der das Men pers durch de Macht des R Leibes, von ih bei uns durch dem alten Gru Geist in eine wurde in zahl sucht. Zunächs der dem weil chen Betätigu nastik wies au der Arbeitsela gung schloß n



# DAS BLATT DER JÜDISCHEN FRAU.

No. 33.

Jüdischer Frauenhilfsverein Basel.

Basel. Der jüd. Frauenhilfsverein Basel erlaubt sich hiermit die Aufmerksamkeit des Basler Publikums zu der am 15. Nov., abends 8 Uhr, im Hans Huber-Saal, stattfindenden Veranstaltung zu lenken. Es ist gelungen, zu diesem wissenschaftlichen Vortragsabend, Herrn Prof. Dr. Hoffmann-Krayer, Inhaber des Lehrstuhls für germanische Philologie an der Universität Basel, der sich durch seine letztjährigen jüd. Vorträge in Basel und Zürich, die restlose Sympathie und uneingeschränkte Verehrung der Juden. heit erworben, zu gewinnen. Der verehrte Referent wird über das Thema: "Eltern und Kinder im altjüdischen Brauch" sprechen. Anschließend eine packende Filmvorstellung "Ritualmord". Wir sind überzeugt, daß das verehrte Publikum gerne die Gelegenheit ergreift, diesen Vortragsabend zu besuchen, welcher in jeder Hinsicht lehrreich und interessant sich gestalten wird. (Näheres siehe Inserat.)

tragsabend zu besuchen, welcher in jeder Hinsicht lehrreich und interessant sich gestalten wird. (Näheres siehe Inserat.)

Jidischer Bazar. Basel. Der große jüd. Bazar, mit nachfolgender Chanukkateier und Ball, findet, wie bereits mitgeteilt, am 13. Dez., von morgens 11 Uhr ab, im Musiksaal und Foyer des Stadtkasinos Basel statt und wird unter Mitarbeit der meisten jüd. Vereine Basels organisiert. Fast sämtliche jüd. Damen und ungen Mädchen unserer Stadt, haben sich zur Anfertigung von Handarbeiten verpflichtet, die, neben den Arbeiten der Kunstgewerbeschule "Bezale!" in Jerusalem, den Produkten der Weinkeltereien in Rischon-le-Zion und Sichron Jakob und weiteren Erzeugnissen von Palästina zur Anstellung und zum Verkauf zu Gunsten des Aufbauwerks in Palästina, des Jüd. Nationalfonds, gelangen. Die Vorarbeiten sind nun erledigt und wir bitten freundlichst, die fertiggestellten Arbeiten bis Samstag, den 21. Nov., an einer der folgenden 3 Sammelstellen abgeben zu wollen: Sally Bollag, Leimenstraße 31; Schuhhaus Central, L. Braunschweig, Hutgasse 16; Fräulein R. Hak, St. Johannring 134. Nötigenfalls erfolgt auch Abholung auf schriftliche oder telephonische Mittellung. — Das Damenkomitee bittet alle Private und Geschäfte, die bis jetzt für diesen Anlaß noch nichts bereitgestellt haben, ebenfalis durch Überlassung eines Geschenkes mitzuhelfen, den Bazar reich auszugestalten und dieser Veranstaltung sämtlicher Basler Juden zu vollem Erfolg zu verhelfen.

Die körperliche Erziehung der Fram wurde auf einer großen Tagung in Berlin erörtert; es war die erste Kundgebung der Frauenwelt zu den Fragen der körperlichen Erziehung und der Ertüchtigung der Frau. Die Frauen begnügen sich nicht mehr mit den ertungenen geistigen Bildungsmöglichkeiten, sondern streben die volle Harmonie von Körper und Geist an. Frau Dr. Bäunen Bildungsideals entwickelt. Sie will das Problem als körperiich-seelischer Einheit am deutlichsten in der leiblich-seelischen der steht, bedeutet: Geformtsein des Körpers durch die Geist: "Wir erfassen das gehei





Lia Swet.

Frau Lia Swet an der Triester königlichen Oper.

(JPZ) Triest, 20. Okt. Die bekannte Sängerin Frau Lia Swet, die sich in Berlin, London, Paris und in anderen Zentren mit so großem Können und Erfolg für das moderne jüdische Lied eingesetzt hat, gastierte mit ungewöhnlichem Erfolg an der Triester Königlichen Oper. Sie spielte die weiblichen Hauptrollen in "Barbier von Sevilla" und in "Afrikanerin". Die Kritik ist voll überschwenglichen Lobes für die junge Sängerin, die auch von der Intendantur der Königlichen Oper für erste Rollen engagiert worden ist.

Thé dansant der Zürcher Gruppe des Verbandes jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina. Zürich. Der am Sonntag, den 15. Nov., nachm., in den Logenräumen stattfindende Thé dansant der Zürcher Gruppe des Verbandes jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina verspricht einen sehr angeregten Verlauf zu nehmen. Bei Musik und Tanz, Tee und Kuchen (letzterer wieder in bewährter Güte von den fleißigen Damen des Vereins selbst gebacken), wird die Zeit nur allzu schnell dahinfliegen. Einige künstlerische Einlagen, von liebenswürdigen Mit-

gliedern unserer Gesellschaft geboten, werden dieser Veranstaltung einen besondern Charme verleihen.

Vorträge für verheiratete Frauen. Die Vorträge des Herrn Dr.
T. Lewenstein für verheiratete Frauen fangen Mittwoch, den
11. November, 5 Uhr nachm., im Hörsaal der Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich wieder an.



### Gebr. Schelhaas A. G.

Gold- und Silberschmiede Zürich, Bahnhofstrasse 44

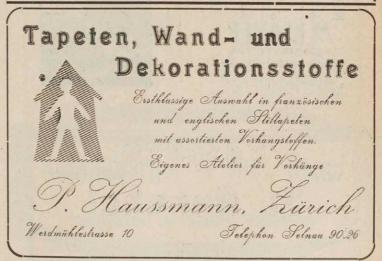

rieur dans efeuille de 'être cons-

Nr. 369

themins de e direction Fils de feu ire Central

enthal, de m et demi l'Hôpital

i m o n. Le tion sur la ccompli. Ce sagées pour e plus bref orts et des

n. des Joint r die Re-erika ver-nufs Land, uern sein.
eobachtet.
iöses und
Regierung
ie inneren
I den Konach jüd.

ische Bot-im ver-ir der Jü-in großen acht. Die ast aus-Geschichte

e im Mai vurde, ist

# Kaufensie Seiden – a Wollstoffe bei Seiden-Spinner

Das "Journal de Genève" über das Palästina-Mandat.

Genf. Geiegentlich der Beratungen der ständigen Mandatskommission über das Palästinamandat, widmete das führende "Journal de Genève" dem Palästinaproblem einen

datskommission über das Palästinamandat, widmete das führende "Journal de Genève" dem Palästinaproblem einen eingehenden Artikel, in welchem es u. a. heißt: "Die erzielten Ergebnisse versprechen, wie man sieht, die glückliche Entwicklung eines in mehrfacher Richtung interessanten Werkes. Man darf jedoch auch die sich einstellenden tatsächlichen Schwierigkeiten nicht übersehen. Zunächst einmal die Tatsache, daß die überaus großen Anstrengungen der zion. Organisation einen Kostenaufwand erheischen, der in wohl noch nicht dagewesener Weise aus freiwilligen Beiträgen gedeckt wird. Die brit. Regierung steuert nicht das geringste zu den durch die Schaffung des jüd. Nationalheims entstehenden Kosten bei. Jeder Hektar Boden muß von den Juden zu sehr hohen Preisen erstanden werden. Jeder einzelne Straßenbau, jede einzelne Schule, geht auf Kosten der aus jüd. Quellen fliessenden Fonds. Dann kommt noch die zweite Schwierigkeit, die durch den scheinbaren Widerspruch der zwei durch das Mandat der Mandatsmacht vorgeschriebenen Ziele hervorgerufen wurde.... Wird die jüd. Einwanderung im selben Maß steigen wie bisher, so braucht die Uebergangszeit gar nicht von langer Dauer zu sein. Sobald das numerische Gleichgewicht zwischen diesen beiden Bevölkerungsschichten (gegenwärtig leben in Palästina 125,000 Juden und 645,000 Araber) erreicht ist, wird es nicht mehr unmöglich sein, der Bevölkerung von Palästina eine autonom er Regierung und Verwaltung zu geben. Es muß gehofft werden, daß eine gem einsame Arbeit, besonders auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten, eine Harmonie im Geiste der nationalen Gleichheit schaffen wird, und es ist anzunehmen, daß die maßgebenden Stellen des Völkerbundes die Richtlinien finden werden, auf Grund deren die arabische und jüd. Bevölkerung sich zu fruchtbarer Arbeit zusammenfinden können."

Vorführung des Palästina-Films vor der Mandatskommission.

Vorführung des Palästina-Films vor der Mandatskommission. Genj. Aus Anlaß der am 26. Okt. in Genf durch die Mandatskommission begonnenen Prüfung des Palästinamandats arrangierte der Vertreter der zion. Org. in Genf, Herr Dr. Victor Jacobsohn, die Vorführung des Keren Hajessod-Films, zu der die Mitglieder der Mandatskommission und das Sekretariat des Völkerbundes geladen waren. Der Film, der die Entwicklung Palästinas als Folge jud. Arbeit und

jüd. Geldes aufzeigt, fand allgemeinen Beifall.

Amis de l'Ecole Populaire Juive en Pologne à Genève. Le Comité des Amis de l'Ecole Populaire Juive en Pologne a eu l'heureuse idée de sollicites M. Prylucky, délégué à la Diète Polonaise à Varsovie ainsi que M. Nomberg, écrivain bien

B POLSTERMÖBEL U. DEKOR. STADELHOFER STR.38



Passage RESTAURANT St. Annahof

connu, pour une conférence sur la situation de la population juive en Pologne. La présence de ces deux personnalités, qui ont pris part à la Conférence des Minorités Internationales qui en lieu a Genève, a facilité la tâche du Commite. La salle de la Communauté Israélite à Genève n'était pas suffisamment vaste pour le nombreux public qui s'est intéressé au sujet de la conférence, sous la presidence de M. Hers ch, professeur à l'Université de Gerève. Prylucky developpa les difficultés économiques jusqu'à la conclusion de la paix. La population juive doit lutter pour son existence économique, pour ces droits civiques et pour le droit d'enseigner à ces enfants la langue la mieux comprise pour eix. Les écoles populaires juives sont devenues un facteur de grande importance dans l'éducation des masses laborieuses de la population juive en Pologne. On peut se rendre compte de cette importance en apprenant qu'il existe dans la République Polonaise 183 écoles avec 22,376 élèves.

M. No mb erg dans un brillant éloge, a dépeint le grand rôle éducatieur de ces écoles, pour les grandes masses habitant la Pologne et entre autre, il a dit: "Le seul tresor que le peuple juive possède c'est la grande phalange des enfants, et les instituteurs qui consacrent leur vie à élever des chojens juiss." Il lance un appel émouvant à la population juive de la Suisse afin que chascun ajporte son aide, soit matérielle, soit morale, aux écoles populaires juives en Pologne.

M. Pe Prof. Hers ch, Président du Comité des Amis de l'Ecole Populaire luive en Pologne, a cloturé la conférence en ivait au d'agrandir le nombre de membres déjà inscrits dans le Groupe des Amis de l'Ecole Populaire.

Dr. Stelmander à Genève.

Gen ève, 1 Vox. Air. Ad. Al der, le président ouvrit la séance en présentant au public, Dr. G. Stein mar de r., comme un des plus actifs Stoinstes suisses. Dr. Steinmarder présenta un aperçu clair et objectif de l'activité politique et économique du 14. congrés sioniste, rendu si solennel par la présence de tous les corps diplomatiqu

Behaglich und wärmend in Kälte und Schnee

#### Tobler-Cacao

- in Paketen mit der Bleiplombe -1/5 Pfd. 25 Cts.



Paul Riedel Fabrication électrique Chemisier Zürich 1

Oetenbachstr. 13

Sur mesure

Telephon Selnau 6033

Postcheckkonto No. VIII 7142

es ce dis

Empfehlenswerte

# FIRMEN



in BASEL



# Möbelfabrik Hofstetter

das Haus für vornehme Wohnungs-Einrichtungen

Aeschenvorstadt 4







# Handschuhe, Cravatten

Hosenträger - Socken Strümpfe - Kragen

Grauwiler-Guggenbühl

Freiestr. 50 - Basel

# BLASER

das gute Geschäft für

Haushalt & Küchengeräte

Marken B K.G.

Optisch-photographisches Spezialgeschält

Sutter & Huber, Basel

E. WEIDMANN & CIE, BASEL

HOLZBILDHAUEREI UND DRECHSLEREI Müllheimerstr. 53 - Telephon: Safran 40.56

Spezialität:
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKÖRPER IN HOLZ
IN JEDEM STIL, SOLID UND GESCHMACKVOLL
BODENSTÄNDER-TISCHLAMPEN-HÄNGELEUCHTER

# Parkhotel Bernerhof

Basel

Ruhiges Familienhaus links der prächtigen Anlagen, 2 Minuten vom Bahnhof. Freundliche, sonnige Zimmer von Fr. 3.50 an mit laufendem kalten und warmen Wasser



Armband-Uhren - Wecker Wanduhren - Küchenuhren

Grauwiler-Guggenbühl

Freiestr. 50 - Basel

Erstklassige und billige Einrahmungen, Kunstblätter, Radierungen, Bronzen, Spiegel.

Kolonialhaus "Zur Burg" Tel. Birsig 17.73 Basel Klybeckstr. 29 empfiehlt seine Kaffee-Spezialität

"UNION"

per Kg. von Fr. 4.40 bis Fr. 6 .-

# Ed. Beyeler Basel

Spalenberg 18 Telephon Birsig 58.51 SPEZIALHAUS

TAPETEN und LINOLEUM

# Röthlisberger & Cie., Basel

vorm. C. A. Geipel

Kleiderfärberei und chemische Waschanstalt

Sorgfältige Ausführung jedes direkten Auftrages

Nr. 365), sich nunmehr für 4 Wochen im Gebaude der Rantonsschute Winterthur befindet. Zweifellos wird auch in Winterthur der Ausstellung von jüd. Seite das verdiente Interesse entgegensich nunmehr für 4 Wochen im Gebäude der Kantons-

der Ausstellung von jüd. Seite das verdiente Interesse entgegengebracht werden.

Zionistische Vereinigung Basel. Sonntag, den 1. Nov., hielt unser Nationalfondskommissär, Herr Hans Ditisheim, vor überfülltem Saal, einen Vortrage im Schützenhaus. In gedrängter Formberichtete er über seine im Frühjahr, stattgehabte Palästinareise. Er erzählte in Worten warmer Begeisterung über die Universitätsetöffnung, vom jüd. Stadtbewohner und jüd. Baner; geschickt differenzierte er die drei verschiedenen Arten der landwirtschaftlichen Siedlungsform, der Rothschild'schen Ko'onie, der Kwuzah und des Moschaw Owdim. Von der letztgenannten Form, als deren reinsten Typ er Nahalal hervorhub, verspricht er sich den meisten Erfolg. Nahalal ist diejenige Siedlung, an deren Erblühen den Schweizer Juden ein besonderer Anteil erwächst, denn die Schweizer Juden waren es, die diese Kolonie vor zwei Jahren tatkräftig unterstützten. Zum Schluß appellierte er in bewegten Worten an die Schweizer Juden, auch weiterhin am Aufbau des Landes werktätig mitzuhelfen, sei es durch Gründung eines eigenen Säuglings- und Mütterheims, sei es durch Gründung eines eigenen Säuglings- und Mütterheims, sei es durch Gründung eines eigenen Jüd. Nationalfonds. — Nach Schluß des mit großer Befriedigung aufgenommenen Vortrages, fand im Hause des Redners noch eine zwanglose Zusammenkunft einer Anzahl von Zionisten statt, wobei unter anderem besprochen wurde, wie die von Heirn Ditisheim gemachten Propositionen am besten zu realisieren wären.

#### Zürcher Chronik. Zum Besuche Ussischkins in Zürich.

Zürich. In Ergänzung unserer Mitteilungen über den Besuch M. Ussischkins in der Schweiz, teilen wir mit, daß er am Samstag, den 28. November, eine Rede in der Aula des Hirschengrabenschulhauses Zürich halten wird. Sonntag abends (29. Nov.) findet eine Begrüßung in den Räumen der Augustin-Keilerloge statt, zu der nur eine beschränkte Anzahl Karten ausgegeben werden, vor allem sind hierzu die Vertreter der jüd. Organisationen in der Schweiz eingeladen; weitere Interessenten werden nach Maßgabe der vorhandenen Karten berücksichtigt. Nähere Angaben über beide Veranstaltungen folgen noch.

Vortrag Dr. S. Ehrmann in Zürich.

Vortrag Dr. S. Ehrmann in Zürich.

Am 31. Okt. fand in der Tonhalle ein Vortrag von Dr. S. Ehrmann, dem Direktor der allweltlichen Palästinazentrale der Agudas Jisroel, statt. Dr. Ehrmann, der nach dreimonatlichem Aufenthalt aus Palästina zurückgekehrt ist, gab in seiner würzigen Art, die gerne bei einem Midraschausspruch verweilt, einen Abriß der von der Palästinazentrale geleisteten Arbeit. "Unsere Erfolge in Erez Israel" belitelte sich der Vortrag, der eine Reihe von Daten und Tatsachen aus dem palästinischen Leben brachte und von allem treffend und eingehend die Schwierigkeiten illustrierte, mit denen die Zentrale im Lande zu kämpfen hat. Bisher sind von der Aguda eine Reihe ritueller Speischäuser erfichtet worden, die sich eines regen Zuspruches seitens aller Bevölkerungsschichten erfreuen, da sie gesunde und kräftige Nahrung bieten und jedem gesetzestreuen Juden Gewähr sind für eine streng rituelle Zubereitung. In den Schulen der AJ werden die Kinder im Geiste der Thora erzogen. Kräftigen Anteil nimmt die Palästinazentrale auch an der Kolonisation des Landes, welche Tätigkeit unermeßliche Opfer an Geld und Arbeit verlangt. Der Bodenbesitz der AJ erstreckt sich heute auf ca. 60,000 Dunam, die sich zum großen Teile in fruchtbaren Gebieten befinden. Die neue Kolonie "Machane Jisroel" entwickelt sich in einer Weise, die erhoffen läßt, daß sie eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des Kolonisationswerkes spielen wird. Eine Reihe angesehener Persönlichkeiten, die diese Niederlassung besucht haben, äußerten sich bewundernd und anerkennend über das rege Aufbauwerk, das in ihr entwickelt wird. Von hoher Bedeutung ist auch der nahe Zusammenschluß der Kolonisten untereinander, ihr fester Wille und die innere Begeisterung, mit der sie an jede Arbeit herantreten. Das religiöse Leben, wie es hauptsächlich an Sabbatund Feiertagen in "Machane Jisroel" entwickelt wird, lockt oft Kolonisten der benachbarten Siedlungen heran, die im Kreise der "Machane Jisroel" entwickelt der AJ in Palästina tatkräftig zu unterstitzen. D



An den Vortrag schloß sich eine Diskussion, an der sich beteiligten die HH. Kantor Lieber, Jakob Gut, welcher für eine Verständigung mit den andern Organisationen eintrat, ferner S. Friedrich, jun., welcher gegen die Aeußerung des Referenten opponierte, der gegen eine Teilnahme der Orthodoxia am Palästinatonds und Keren Hajessod sprach. Herr Friedrich wies darauf hin, daß Ussischkin erklärte, es sei zu begrüßen, wenn män auch für den agudistischen Keren Hajischuw spende, die Hauptsache sei, daß für den Aufhau Palästinas gespendet werde. Herr Moritz Färber begrüßte die Fruchtbare Täußelt der Agudas Jisroel in Palästina, bemängelte aber die Geheimdiplomatte der Aguda, ihre Politik sei nicht offen. Der Referent Dr. S. Ehrm ann erklärte in seinem Schlußen Ger Referent Dr. S. Ehrm ann erklärte in seinem Schlußen der Keren Hajischuw speltige, für einen ortlindoxen Juden sei es aber nicht möglich, für Nationalfomds und Keren Hajessod zu spenden, welche 25 Prozent ihrer Einnahmen für die Erhaltung irreligiöser Schulen in Palästina verwenden. Bezöglich der politischen Haltung der Aguda sagte er, die Zionisten machten ihre Politik auch nicht an der Oeffentlichkeit. — Die Versammlung wurde hierauf von Herrn Josef Rothschick waltele, geschlossen.

"Mensa Heademica Judaica", Zürich. Mit dem Semesterbeginn regt sich auch die Täligkeit innerhalb der jüd, Studentenschaft Zürichs, die den ausgesprochenen Willen zeigt, die einmal begonnene Olyanisalionsarbeit Konsequent fortzuestzen. Am Montag, den 2. Nov., fand die General versa min lung der "Mensa "Reademica Judaica", einer der wichtigsten Institute der jüd. Studierenden, statt. Es wurden die Berichte der Ferienkommission, der Dispenskommission und der Unterstätzungskasse genehmigt, wonach man zu den Wahlen des neuen Vorstandes und der einzelnen Kommissiones schrift. Die neue Verwaltung konstituierte sich folgendermäßen: Herr Knopf, stud. ing., Präsident; Herr Göttlich, welch man zu den Wahlen des neuen Verstandes und der einzelnen Knussion setzt sich zusammen aus Herrn Grüntu

# Im Nuxo-Werk

Rapperswil werden unter Garantie nur rein-vegetabile Produkte hergestellt



Bester Weichkäse

Allein-Fabrikant: H. Wegmüller, Molkerei Frauenfeld Erhältlich n Zürich bei Xaver Herb, Bahnhofplatz



### BRIEFMARKEN

in reicher Auswahl. Ständige Ausstellung im Schaufenster unseres Ladengeschäftes. Auswahlsendungen gegen Aufgabe von Referenzen. Kümin-Beul Briefmarken-Spezial-Katalog, Schweiz 1924 gegen Einsendung von Fr. 1.60 auf Postcheckkonto VIII/8052 Kümin-Beul, Zürich 1 (früher Weka A. G.)
Schweizergasse 10. (b. Café Steindl, Bahnhofstr. um die Ecke)

# Empfehlenswerte Firmen



in



Gold-und Silberwaren Uhren Tafelgeräte / Bestecke

> Alfred Moser BERN Marktgasse 7, I. Elage

Cinema Splendid-Palace

PASSAGE VON WERDT Spitalgasse

Célimène, das Spielzeug v. Paris

(La poupée de Paris) In der Hauptrolle Lily Damita

Schweizer-Ciné-Journal und Mode-Revue, koloriert

REISEN

NACH DEM AUSAND

REISEBUREAU RITZMANN & FREY

HAUPTBAHNHOF - BERN

Tel. Bw. 4785



# Fr. Schmidt Möhelwerkstätte

Bern - Weihergasse 10

# Wohnungs-Einrichtungen

Beste Ausführung bei mässigen Preisen

# C. Schlotterbeck, Bern

Monbijoustr. 11 - Tel. Bw. 48.43

AUTOMOBILE

Hispano Suiza - Isotta Fraschini - Hudson - Essex O. M. - Amilcar

KUNST- UND ANTIQUITATENHANDLUNG

# HANS THIERSTEIN BERN

KRAMGASSE 66 - TELEPHON BOLLWERK 984

# Flügel

Verkauf auch gegen be-queme Raten Vermietung mit späterer Kaufgelegenheit! Umtausch älterer Instrumente

# Pappé Söhne

Kramgasse 54, Bern

#### Grand Café Restaurant KASINO BERN

Erstklassiges Etablissement Terrassen-Restaurant Tea-Room im Mahagonisaal
Grosser schattiger Garten. — Wunderbare Aussicht auf die Alpen. — Schöne Lokalitäten für Bankette und Hochzeitsanlässe. — Sonntags Frühschoppen-Konzert.
Täglich Konzerle! Nachmittags und Abends. Ch. Tannaz, Restaurateur.

# Hotel Bubenberg, Bern

Grosse Zimmer von Fr. 4.50 an. - Gutgeführte Küche. Grosses Cafe-Restaurant. Civile Preise.

## Grand Garage M. von Ernst S.A.

Monbijoustr.: Téléph. Bollw. 3737 BERNE

Représentation de premières marques Grand atelier de réparation Garage - Accessoires - Boxes

# HOTEL JURA, BERN

Gegenüber dem Bahnhof Zimmer von Fr. 4.- an

0. Frick-Vögeli, Bes.

## Julius Roller - Bern

Telephon Bollw. 2016 Amthausgasse 1 GUMMIWAREN UND KELLEREI-ARTIKEL Spezialität:

Gummi-Bettstoffe

Gummi-Schürzen - Gummi-Bettflaschen Gummi-Schwämme



Koks - Anthrazit Briketts und Holz

Schwanengasse 5 Telephon Bollwerk 18.40



Der Keren Kajemeth Lejisrael (Jüd. Nationalfonds)

erwirbt Boden in Palästina mit Hilfe freiwilliger Spenden. Bisher hat der Jüd. Nationalfonds 200.000 Dunam 40 jüdischen Siedlungen in Erbpacht gegeben.

Spenden nimmt entgegen: Schweiz. Hauptbureau des JNF. Postcheck-Konto IX/2975, St. Gallen.

Themata. Geseilige Veranstaltungen. Nach den Erfahrungen, welche seit der Gründung des Vereins gemacht wurden, sind wir - überzeugt, daß er dieses interessante, vielseitige und lehrreiche Programm auch ausführen wird. Es ist zu erwarten, daß die jüd. und wissenschaftlichen Bestrebungen des Vereins bei weiteren jüd. Kreisen Unterstützung finden werden.

Israelitische Cullusgemeinde Zürich. Zur Verstärkung unseres Synagogenchores suchen wir per sofort einen 2. Tenoristen, sowie einen Bariton für den 1. Baß Stimmbegabte Herren aus den Gemeindemitgliedern wären uns sehr willkommen. Näheres siehe heutiges Inserat.

Kränzchen des Gesangvereins "Hasomir" Zürich. Am 8. Nov. von 3—11-Uhr veranstaltel der jüd. Gesangverein "Hasomir" im kleinen Stadthallesaal ein Kränzchen. Für diesen Anlaß hat der Verein, wie gewohnt, ein reichhaltiges und unterhaltendes Programm aufgestellt. Für animierte Stimmung wird das beliebte Komikerpaar Herr und Frau Margoler sorgen, sowie ein rassiges Jazzband-Orchester, so daß jedermann auf seine Rechnung kommen wird. (Näheres siehe Inserat.)

Promotion. Herr Heinrich Herschsohn hat am 31. Okt. mit bestem Erfolge an der Universität Zürich das juristische Doktorexamen bestanden, wozu wir ihm gratulieren.

Sport.

Hakoah I - F.-C. Excelsior Baden 4:0. Die erste Mannschaft zeigte sich letzten Sonntag wiederum in bester Form. Fast will es aussehen, als wollte Hakoah I sich für diese Saison doch zu einem kompletten Sieg aufraffen. Jeder Mann der Hakoah I spielte mit Sicherheit und fehlerlos. Schon die ersten Minuten brachte die Hakoah durch Pollak ein Tor zur Fälligkeit und kurz nacheinander folgten 3 weitere Tore wiederum durch Pollak. Jubel und Begeisterung herrschte auf dem Platze. In der zweiten Hälfte des Spiels konnte trotz bestem Spiel unserer Mannschaft kein Gewinn mehr verbucht werden. Der Kuriosität halber sei erwähnt, daß Hakoah I bei fünf ausgetragenen Wett-

LLOYD TRIESTINO



Schiffahrtsgesellschaft in Triest

Eillinie nach Aegypten Alexandrien, wöchentlicher Dienst

Piraeus - Konstantinopel-Express Triest - Brindisi - Priaeus - Konstantinopel durch den Kanal von Korinth, wöchentlicher Dienst Eildienst nach Palästina, wöchentlicher Dienst

Regelmässige Verkehre nach der Levante Syrien - Schwarzes Meer - Donauhäfen

Eillinie nach Indien, monatlich Linie nach dem Fernen Osten monatlich Generalagentur für die Schweiz

"Schweiz-Italien" A.G.

Reise- und Transportgesellschaft Sitz: Zürich, Bahnhofstr. 80

Eisenbahnbillette nach allen Richtungen Auskünfte und Passage-Billette über Land- und Seereisen unentgeltlich

spielen noch kein einziges Tor erhalten hat. Hoffen wir, daß die Hakoah-Mannschaft sich diese Jungfräulichkeit erhalten kann. Die Mannschaft spielte in folgender Aufstellung: Flaks, Denk, Abramowitz, Benovici II, Weiß, Solovitz, Rosner, Luks, Stern, Pollak, Benovici I.

Pollak, Benovici I.

Hakoah II - F.-C. Adliswil 4:1 resp. 0:3 (Forfait). Ueber das erste Spiel läßt sich leider nicht viel Gutes berichten. Die Mannschaft ist unsicher, unzusammenhängend im Spiel, dafür aber sehr bedeutend im unnützen Schwatzen. Es wäre sehr zu wünschen, daß sich die zweite Mannschaft der Hakoah eines sportmännischen Verhaltens bei Wettspielen befleißen würde. Das Unglück wollte, daß die II. Mannschaft vor Beendigung des Spiels den Platz verlassen mußte, weil sonst für die I. Mannschaft ihr Spiel wegen Ablauf der Forfait-Zeit verloren gegangen wäre und so begann das zweite Treffen — Hakoah gegen F.-C. Excelsior.

Nächsten Sonntag spielt Hakoah I gegen F.-C. Dietikon in Dietikon. Unsere Clubfreunde werden auch dort als Kibitzer erscheinen. Die zweite Mannschaft spielt am Sonntag gegen Waßberg, auf dem Waßbergplatz (Forch).

Rangliste.

|    | Clubs: (         | Gesp. | Gew. | Unent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verl.  | Tore      | Pkte. |
|----|------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 1. | Hakoah I         | 5     | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | für gegen |       |
| 2. | Schlieren I      | 7     | 1    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | 16:0      | 10    |
| 3  | Blue-Stars III b | 6     | +    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 33:14     | 10    |
| 4. | Manesse I        | 0     | 4    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 30:7      | 9     |
| 5. |                  | 1     | 4    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 37:15     | . 8   |
|    | F. C. Exelsion   | 6     | 2    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 16:29     |       |
| 6. | Dietikon II      | 6     | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4    | 14:28     | 3     |
| 7. | Altstetten II    | 6     | 1    | SELECTION OF THE PARTY OF THE P | VE SAE |           | 4     |
| 8. | F. C. Baden III  | 7     | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 8:34      | 2     |
|    |                  | 2     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 13:39     | 2     |

Zum Länderwettspiel Oesterreich-Schweiz. Bei dem kommenden Sonntag in Bern stattfindenden Fußball-Länderwettspiel Oesterreich-Schweiz, wirken in der österr. Mannschaft die beiden hervorragenden Mitglieder der Wiener "Hakoah" Häusler und Neufeld mit; ferner ist als Ersatzmann ebenfalls ein Hakoahner, Hess, aufgestellt. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die beiden glänzenden jüd. Fußballer einen Ehrenplatz in der österr. Repräsentative einnehmen werden.

Repräsentative einnehmen werden.

Jüdischer Turnverein Zürich. Am 1. Nov. wurde die diesjährige Generalversammlung des jüd. Turnvereins abgehalten. Der scheidende Präsident Herr S. Samodumsky erwähnte in seinem Jahresbericht u. a., den im Februar a. c. gut verlaufene Anlaß, sowie den schönen Erfolg am Eidg. Turnfest in Genf. In einer Ansprache schilderte Herr Rosenstark das Bestehen des JTV vor ca. 12 Jahren und ermalinte alle Mitglieder, dessen Ideale und Ziele hochzuhalten. Nach erfolgter Dechargeerteilung wurde der Vorstand für die neue Amtsdauer wie folgt bestätigt: Präsident: N. Sussmann; Vize-Präsident: N. Rosenstark; I. Aktuar: M. Lechner; II. Aktuar: R. Aronsky; Kassier: D. Neufeld; Revisoren: S. Samodumsky und Ad. Horn. Damenriege: Präsidentin: Frl. S. Sussmann; Aktuarin: Frl. E. Tenner; Kassiererin: Frl. G. Homberger. Bis zum Engagement eines neuen Oberturners amtet Hr. J. Marlesitzer als Vortuner.

# Bahnhof Restaurant

Grill Room

Zürich - Hauptbahnhof

Inhaber: Primus Bon 

# GRAND CAFÉ ASTORIA

ZÜRICH

Bahnhofstr./Peterstr.

Täglich Nachmittag- u. Abend-Konzerte

BÜNDNERSTUBE

Täglich Mittag- und Abend-Menus Nur Butterküche

Dir. A. Gredig.

Spinoza: ter, He edanken Spi iner Gemein Wissens muste Spinoz Barstellungsfo enjenigen L edankenwelt mommen, Ausführungen bei aber die wahren. Wie Buches "ein ( durch die Ei übrigen Werk und erteicht ist auch die will: Was is weitere geist liefere Wese mann eine Be

Spinoza und Leitgedar fassen und si sie auch dem hat, um sich die glücklich heit treten u zu gestalten.

Friedrick brosch M. 2 2.50, get M. Lag in Jena kritisch ins haben will. D Mensch-Gott muliert seine zwingt. Sein zeugung und und ohne a religiöser The

Felix Pini dolf Mos Felix Pi legt die Erg Schrift nieder gibt. Er entw und "gemach Zukunft eigel Vorliebe noch

E.Sé Z Bah

für Ki

Lü S.R.B.

Du-

zu wün-s sport-Das Un-es Spiels chaft ihr

10

zu gestalten.

piel Oe-beider er und coahner, laß die österr.

e diess abgeky erput vernfest in
lås Beglieder,
chargeie folgt
. Ronsky;
nd Ad.
Aktua-

Höflich empfiehlt sich Th. Schwarz, S. R. B.-Mitglied

E.Séquin-Dormann

Zürich

Bahnhofsfr. 69 a zur Trülle

Spinoza Brevier. Zusammengestellt und mit einem Nachwort versehen von Dr. Arthur Liebert. Preis in elegantem Pappband M. 2.—. Verlag Reichl u. Co., Berlin. Eine Reihe von Grundund Leitgedanken aus den Werken des Philosophen zusammenzufassen und sie nach allgemeinen Gesichtspunkten zu ordnen, damit sie auch demjenigen zugänglich sind, der nicht die nötige Muße hat, um sich in das Gesamtwerk des Denkers zu versenken, ist die glücklich gelöste Aufgabe des Buches. Mit besonderer Klarheit treten uns die Züge des "reinsten Weisen" aus der eindeutigen und knappen Fassung der Gedanken entgegen; Ausstattung und Druck tragen das ihrige dazu bei, die Lektüre genußreicher zu gestalten. M. J.

Tricdrick Gogarten: Von Glauben und Offenbarung. Preis brosch M. 2.—. Die religiöse Entscheidung. Preis brosch M. 2.50, geb M. 4.—. Beide Bücher im Eugen Die derichs Verlag in Jena erschienen. — Die religiöse Krise der Neuzeit wird mit jedem Tage schärfer. Es gehört viel Mut dazu, die Probleme kritisch ins Auge zu fassen, Bekennermut, wenn man es so haben will. Denn das Herumschleichen um die letzten Fragen des Mensch-Gott Verhältnisses ist ein auf die Dauer unhaltbarer Zustand, seelisch entwürdigend und entmutigend. Gogarten formuliert seine Stellung scharf und präzis, in einer Weise, die den Leser ebenfalls zu einem ausgesprochenen "Für" oder "Wider" zwingt. Sein Stil ist von einer Wucht, wie sie nur tiefe Ueberzeugung und Glaube verleihen können, doch ohne alle Pathetik und ohne alles Predigerhafte, wie sie gerade beim Vortrage religiöser Themata üblich sind.

Felix Pinner: Das neue Paläslina. Volkswirtschaftliche Studien. Rudolf Mosse, Buchverlag, Berlin. Kartoniert M. 2.50.
Felix Pinner er, der bekannte volkswirtschaftliche Publizist, legt die Ergebnisse einer Studienreise nach Palästina in einer Schrift nieder, der er den Untertitel "Volkswirtschaftliche Studien" gibt. Er entwickelt aus einer Analyse desjenigen, was bisher im Rahmen des Aufbaus der neupalästinischen Wirtschaft "geworden" und "gemacht" worden ist, die Möglichkeiten, die sich für die Zukunft ergeben können. Er sucht mit Augen, die weder durch Vorliebe noch durch Abneigung getrübt sind, mit einem Urteil,

Qualitätshaus für Küchen u. Haushalteinrichtungen

Zürich :: Hotel Simplon

S.R.B.-Hotel u. Restaurant, mittelbar b. Hauptbahnhof

Neu renoviert, Modern eingerichtetes Haus, Warmwasser-Heizung, Bäder, Lift, Zivile Preise Telegr.-Adr.: Simplonhotel :: Telephon S. 7.97 das die Größe der Aufgabe bejaht, aber keineswegs zu allen großen und kleinen Einzelheiten ihrer Durchführung ja sagt, in das Gefüge der jüdisch-palästinischen Wirtschaft einzudringen, ihre Bedingungen zu erkennen, ihre Chancen zu ermessen und ihre Grenzen abzustecken. Ueber den idealen Triebkräften der Palästinararbeit, die er als Faktoren der Wirksamkeit durchaus würdigt, übersieht er nicht die realen Bedingtheiten. Darstellung, nicht Tendenz ist das Ziel, das er sich gestellt hat. Nicht durch Empfindsamkeit, sondern durch Klarheit will er wirken. — Die sieben Kapitel, in denen alle Probleme der städtischen und ländlichen Kultur, alle Gebiete der industriellen und agrarischen Entwicklung behandelt werden, geben in knapper, aber anschaulicher Weise einen Ueberblick über das, was im jüd. Palästina geworden und im Werden ist. im Werden ist.

Sinai und Garizim. Von Micha Josef bin Gorions nachgelassenem Werke, das in vierzehn Lieferungen die Hauptkapitel des Hexateuchs analysiert, ist soeben die Tinfte Lieferung erschienen. Sie umfaßt die Zeit vom Auszug aus Aegypten bis zum Sinaibund und enthält unter anderem eine umfassende Monographie über den Neumond, sowie eine neue Untersuchung über Weihe und Auslösung der Erstgeburt. Das Werk erscheint im Morgenland-Verlag, Berlin-Friedenau, der auch ausführliche Prospekte versendet.

Emil Bernhard Cohn: Legenden. Im Georg Müller-Verlag. München. Einsam blüht die Seele auf am Rande von Ewigkeiten, Unendlichkeiten, weit über die schwächlichen Sinne hinaus ahnend und tastend. Herüber klingt aus uralten Tagen heiliges Glockengeläut, aufglüht im Traume längst verblaßtes Morgenrot, aufleuchtet der Morgenstern, einst hell scheinend am Firmamente menschlicher Innerlichkeit. Legenden sind die heiligen Schreine unserer unstillbaren Sehnsucht nach schrankenloser Güte, nach dem Sieg des Lichtes über die Finsternis, nach höchster Vollendung des Seelischen. Legenden sind wie goldene Kelche, enthaltend die klarsten Tropfen vom Lebensquell, den zarten Morgentau aller paradiesischen Blüten wahrhafter Menschlichkeit. Legenden sind strahlende Kristalle unserer tiefsten Weisheit, das Gebot unseres innigsten Fühlens, die reinste Inkarnation des Göttlichen in uns. Emil Bernhard Cohn erzählt sie liebevoll und ehrfürchtig, mit gläubigem Herzen eines Suchenden. Man lauscht ihm in freudiger Erregung und weiß ihm dank für das seltene Erleben M.J.

freudiger Erregung und weiß ihm dank für das seltene Erleben M.J.

Gotthelfs kleinere Erzählungen im Volks-Gotthelf. Gotthelf hat uns neben seinen Hauptwerken eine Anzahl kürzere Erzählungen geschenkt, darunfer Meisterwerke, die an einheitlicher Anlage und Stimmung die meisten seiner Romane übertreffen. Aus den Schätzen dieser ausgereiften Kleinkunst sind die prachtvollsten Stücke nunmehr in zwei Bänden im Rahmen des Volks-Gotthelf bei Eugen Rentsch, Erlenbach-Zürich erschienen. Man hat auf diese Bände schon seit langem gewartet.

Es fehlen da nicht die Prachtstücke wie "Hans Berner und seine Söhne" und "Kurt von Koppigen", nicht die mit glühender Phantasie und oft mit ergreitender Naturtreue geschriebene "Schwarze Spinne", deren dunkles Bild von einem so lieblichen Rahmen eingefaßt ist, es fehlt nicht "Joggeli der Erbvetter", dieser treffliche und wohlwollende, aber welterfahrene und schlaue Kirchmeier, der uns durch das schöne Bild seines heiteren und sonnigen Lebensabends erquickt, und es fehlen nicht die kleinen anmutigen, den heitersten und schalkhaftesten Humor atmenden Erzählungen "Wie Joggeli eine Frau sucht", "Wie Christen eine Frau gewinnt" und "Michels Brautschau", die launigsten und jovialsten Geschichten von Gotthelf, in behaglicher Stimmung geschrieben und mit den lustigsten Episoden gewürzt. Hier ist Lesestoff der durch und durch erquicklich und im muntersten Volksgeist eingetaucht ist. Wir hoften gern, daß auch das Schweizer Judentum dieser Volksausgabe eines der besten Schweizer Dichter das verdiente Inleresse entgegenbringen wird. las verdiente Interesse entgegenbringen wird.



# The Mizrahi Bank Ltd.

Jerusalem P.O.B. 470

# Bankgeschäfte aller Art!

Konto-Korrent, Checkverkehr, Inkasso von Konossamenten und anderen Dokumenten, Geldüberweisungen nach dem In- und Auslande, Akkreditive, Entgegennahme von Einlagen zu günstigen Bedingungen.

Telegramm-Adresse: Mizrahibank Jerusalem, Tel Aviv 

E

#### Humoristisches.

"Was? Der Eisenberg macht die Preissenkung auch mit?" "Ja, er hat die Mitgift seiner Töchter um fünfundzwanzig Pro-zent herabgesetzt."

Musiker: "Und was wollen die Herrschaften für 'ne Musik haben, wenn Sie den Saal betreten? Mendelssohns Hochzeits-marsch?"

Bräutigam: "Nee, spielen Sie "Auf in den Kampf, Torero"!"

"Was sagte deine Frau, als du vorgestern so spät nach Hause kamst?"

"Frage mich noch nicht. Wenn sie mit der Sache fertig sein wird, werde ich dir eine gedrängte Uebersicht davon geben."

# Israelit. Cultusgemeinde Zürich

Es werden zu sofortigem Eintritt

ein 2. Tenorist

ein 1. Bass (Bariton)

für unsern Synagogenchor gesucht.

Bewerber müssen über fragfähige, klangvolle Stimmen verfügen und im Notenlesen ein wenig versiert sein. Gehalt nach Uebereinkunft.

Meldungen sind an den Präsidenten der Synagogen-kommission, Herrn J. Dreifuss-Nordmann, Löwen-strasse 32 zu richten.

# JÜD. GESANGVEREIN "HASOMIR"

Sonntag, den 8. November, 3-11 Uhr nachm.

# «KRANZCHEN»



Am 20. Oktober d. J. habe ich

#### Avenue Muralto (Haus Trianon)

in Locarno mit herrlicher Aussicht auf See und Landschaft eine streng koschere, unter Aufsicht des Vereins zur Förderung ritueller Speisehäuser stehende Pension mit komfortabler Einrichtung

eröffnet.

Moderne Zimmer. Erstklassige Küche. Festsaal für Hochzeiten. Civile Preise. Adolf Dreyfuss-Pleard, Locarno.

# E. Kofmehl-Steiger



Zürich, Bahnhofstrasse 61

Juwelen Gold- und Silberwaren Uhren in reichster Auswahl

Bekannt beste Bezugsquelle für Verlobte

Jüdische Kultus-Gegenstände in grosser Auswahl, zu vorteilhaftesten Lreisen



#### Wochen-Kalender.



Freitag, den 6. November Sabbat-Eingang:

| Gottesdie Isr. Cultusgemeinde Zürich Freitag abends . 5.00 Uhr morgens . 9.00 The state of the s | enstordnung: Isr. Religionsgesellschaft Zürich Freitag abends 4.45 Uhr חשר morgens . 8.15 חורות ביי מורות |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wochentag morgens 7.00 ,, abends 5.00 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgang 5.45 Wochentag morg. 7.00 abends 4.15                                                             |

|     | Sabbat-Ausgang: |      |                                |                      |  |  |
|-----|-----------------|------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| .45 | Endingen und    | 5.45 | St. Gallen<br>Genf u. Lausanne | 5.43<br>5.58<br>5.45 |  |  |

#### Familien-Anzeiger

(Die Veröffentlichung von Familien-Nachrichten erfolgt kostenios.)

Bar-Mizwoh: André, Sohn des Herrn Maurice Hess-Meyer, in Win-

Verheiratet:

Herr Fernand Brunschwig, Yverdon, mit Frl. Hedwig Goetschel, Basel. Herr Baruch Brandenburger-Wyler, 66 Janre alt, in Zürich. Herr Jakob Jentschmann, 25 Jahre alt, ih Gestorben:

# Jüdischer Frauen-Hilfsverein Basel

Sonntag, 15. November, abends 8 Uhr im HANS HUBER-SAAL

### VORTRAG

von Herrn Prof. Dr. Hoffmann-Krayer über "Eltern und Kinder im altjüdischen Brauch" mit anschliessender Filmvorstellung "RITUALMORD"

Ein ergreifendes jüdisches Drama mit einem packenden Beiprogramm humoristischer Art.

Zu diesem hochinteressanten Abend des bekannten, allgemein hochverehrten Redners lädt obiger Verein Mitglieder und Gäste, Damen und Herren, höflichst ein.

Billets im Vorverkauf und an der Abend-Kasse

#### Blumen-Krämer Zürich Bahnhofstrasse 38

Blumenspenden für ganz Europa und Amerika werden zuverlässig vermittelt.



HAUS-UND KÜCHENGERATE COMPLETE KÜCHENEINRICHTUNGEN RENNWEG 35 \* TELEPHON: SELNAU 83.04

#### ZÜRICH

Besichtigen Sie unsere

# Leuchter-Ausstellung

Billigste Bezugsquelle

Elektrische Installationen und Reparaturen für Licht, Kraft, Sonnerie, Telephon etc.

Vernickeln - Versilbern

Gubler & Cie., Zürich 2

Tel. Selnau 53.76 b. Bahnübergang Enge Bleicherweg 45

aft Zürich 4.45 Uhr 8.15

5.45

4.15

5.58 5.45

r, in Win-

rl. Hedwig

Janre alt, thre alt, ih

asel

ber

uch'

iden

sse

ch

erika

iren

eg 45

# Streng Streng

Zürich 1, Steinmühleg. 19

Vorzügliche Küche

Unter Aufsicht des Rabbi-nats der Isr. Religions-gesellschaft Zürich

Streng > 5 Streng Pension Orlow

ZÜRICH 4 - Tel. S. 89.36 Ankerstr. 121, b.Volkshaus Annahme von Festliehkeiten

Gesucht

# ein Schadchen

gewissenhaft und mit guten Verbindungen in d. Schweiz wie im Auslande.

Adr. J. 17. Poste-Restante, Stand Genf

Junges gebildetes Mädchen, das schon auf einem Ad-vokaturbureau tätig war,

auf Rechts- oder kaufm.
Bureau bei bescheidenen
Ansprüchen.
Bedingung: Samstag frei.

Gell. Zuschriften erbeten unt. F. K. 1909
en die Erweditigen dieses Blates

an die Expedition dieses Blattes.

#### EINRAHMEN

von Bildern, Spiegeln, etc. Neuvergold., Renovier., Stichrei-nigen, Photo-Rahmen, Kunstblätter

Greiser-Bruhin A.-G. Rahmenfabrik Rämistr. 31



erfreuen sich dank vorzüglicher Qualität und billiger Preise großer Beliebtheit. Kompl. Wohnungs-Einrichtungen

Bolleter, Müller & Co., Zürich Ecke Aemtler-Albisriederstrasse

Wir liefern Ihnen

franko Domizil

alle Sorten Brennmaterialien:

Holz

Kohlen

Briketts

Bestellungen nehmen entgegen:

Hauptbureau: Badenerstr. 15

Telephon Selnau 650 und unsere sämtlichen Filialen

Prompte, sorgfältige Bedienung

Konsumverein Zürich





Besuchen Sie das Spezialhaus für

## SPIELWAREN

von Emil Freudweiler, Strehlgasse 8, Zürich 1



# Dauerwellen

Dingers Oel-System-Nutrivie ergibt eine wirklich dauerhafte Naturwelle oder Locke und ist das verbesserte und vollkommenste Verfahren auf diesem Gebiete. — Absolut unschädlich. Exakte persönliche Ausführung durch den Spezialisten G. Dinger, früher London, im Hause

Spezialisten G. Dinger, früher London, im Hause
F. Kaufmann, Kasernenstraße 11
an der Sihlbrücke — Telephon Selnau 22.74
Spezial-Damensalon
Haarfärbe - Institut
Auskunft, Rat und Prospekte bereitwilligst.
Moderne
Damenhaarschnitte Unübertroffen
für Bubiköpfe

#### Reiseartikel und Lederwaren

kauft man gut und billig bei

J. Hungerbühler, Sattlerei, vormals

J. Moser, Bäckerstr. 32 und Usteristr. 13 Eigene Fabrikation

Qualitätsuhren u. Bijouterien Bestecke und Silherwaren

kaufen Sie billig und mit Garantie bei

#### 5 Schaufenster MAX CARJELL, ZÜRICH 1

Uhrmacher - Bijoutier Gegr. 1899 Ecke Rosengasse 7, nächst Limmatquai Gegr. 1899

Fördert die gemeinnützigen Institutionen im heiligen Lande. Jeschiwos Talmudthora-Handwerkerschulen

Jischuw Erez Jisroel Arbeiterküchen in den Kolonien Spitäler Waisenhäuser Altersasyle Spendet für das Schweizer Erez Jisroel Comité: Postcheck-Konto V 708 BASEL

יקרא דשכבי

Gehr. Schuppisser

Werkstättefür Friedhofkunst

Dufourstrasse 45, Zürich 8

KORRIDOR-Ständer

A. BERBERICH, Florastr. 30



Bettenhaus C. GALLER

Gessnerallee 42 Zürich Grosse Auswahl in

Completten Eisen- und Messingbetten



Crowe & Co. Aktiengesellschaft
Internationale Transporte

in Basel, St. Gallen, Zürich, Chiasso, London, Manchester, Liverpool, Antwerpen, Paris, Marseille, Bordeaux, Dünkirchen, Straßburg, Mülhausen, Mailand, Rom, Genua und Como empfehl.sich zur Uebernahme aller in ihr Fach einschl. Aufträge

> Internationale Transporte Schiffsagenturen — Versicherungen

# GOTH & Co.

Basel - Zürich - St. Gallen - Antwerpen

Spezial-Dienste aus England, den Vereinigten Staaten von Nordamerika und Canada, nach der Schweiz, Elsass, Oesterreich und vice versa.

Eildienste nach und von allen Seehäfen, Spezial-Textil-Verkehre England-Schweiz-Elsass- u. Italien, via Antwerpen mit täglicher Sammelladungs-Gelegenheit

## Bankhaus BLANKART & Cie

Kommandit-Aktiengesellschaft Stadthausquai 7 Z ü r i c h Tel. Sel. 890-91, 16.22

Kapital Fr. 1,000,000.—
BANKGESCHÄFT UND BÖRSENAGENTUR

# Julius Bär & Co., Zürich

- Banquiers -

Kulanteste Ausführung sämtlicher bankgeschäftlicher Transaktionen. Moderne Tresorfächer-Anlage

# Hotel METROPOLE & NATIONAL. Genf

Am See gegenüber dem "Jardin Anglais". Erstklassiges Haus. Laufendes Wasser und Telefon in allen Zimmern. Direktion: E. Hüni.

# SPRÜNGLI

Paradeplatz

Gegründet 1836

Chocolats Lindt und Chocolats Sprüngli

TEE

Bestellungsgeschäft

TEE



#### SCHAUSPIELHAUS.

Freitag, den 6. November, abds. 8 Uhr: "Musik", Sittengemälde von Frank Wedekind. Samstag, den 7. November, abds. 8 Uhr: "Ueberfahrt", Schauspiel von Sutton Vane. Sonntag, den 8. November, nachm. 31/2 Uhr: "Ueberfahrt". Sonntag, den 8. November, abds. 8 Uhr: "Helden", Komödie von Bernard Shaw.

# ORIENT-CINEMA Haus Du Pont

#### Das verbotene Paradies

Manuskript: Agnes Johnston und Hans Krealy

# Monty Banks geht einkassieren

und die Aktualitäten von Nah und Fern

# GRAND CAFE ODEON

FAMILIEN-CAFÉ - BILLARDSAAL - KÜNSTLER-BAR TÄGLICH KONZERT von 4—6 und 8—11 Uhr der Solisten SGABBI - BRERO - BELLINI Eigene Conditorei

# Verlangen Sie Tag und Nacht Taxameter Selnau 77.77

Stammplatz von Privatwagen:

Ecke Stockerstrasse-Bleicherwegplatz

Bestens empfiehlt sich G. Winterhalder

Werdstrasse 128

Hotel

# Habis-Royal

am Hauptbahnhof

Zürich

Komfortabel, ruhig - Mässige Preise Cafè-Restaurant

H. Gölden-Morlock

Einkauf und Verkauf von DIAMANTEN

Ad. Adler, Diamants, Genève

Téléphone Mont-Blanc 2463 — 3, Rue Adrien Lachenal

# TISCH- u. DIWAN-DECKEN

in vielen Mustern und Farben

MEYER-MÜLLER

Stampfenbach 6, Zürich

JÜ

Sr. 370

Redakt Zűrich, Flő

A S S

Senator

Rom, I unter Billig Kongreß zu chem Vertr Zum Ehren Luzzatti ge zur Vertief den breiten anderen Vo und Comma

Tätigkei Generalkons ung der J Bericht des Geschäftsjal in Argentin einen große gezahlt. Vie melt und s nächsten Ze Kolonien ne bracht were in den JC. die Lage Quatro-Irma Menschen s sobald die starke jüd.

> gend, die na aufnehmen I den die neu sind 5746 lästina wird Arbeiten de Colonisation wirkung de Solmes Jam jud. Landbe det die En Kabarasump

Ernte i. J.

Kolonisten

Joint Distril
ihm zusamm
die jüd. Li
Zusammenar
durchgeführt
durchgeführt
durchgeführt
Mitgliedern.
Mitgliedern.
gefördert. D
gefördert. D
Landverteilu
teilt, — Die
ist wieder

Joint dort kassen und in der Ukra